# Amtsblatt Lemberger Beitung. | Gazety Lwowskiej.

# Dziennik urzędowy

26. Márz 1864.

**26.** Marca 1864

(521)Kundmachung.

Mro. 12452, Geine f. f. Apostolische Majestat haben mit Alerhöchster Entschließung vom 17. v. M. Die Ausschreibung einer Lanbesumlage für Galizien im Betrage von  $62^{1/2}\%$  der direkten Steuern mit Ausschluß des Kriegs Buschlages für die Zeit vom 1. November 1863 bis Ende Dezember 1864, und zwar von  $11^{5/10}\%$  für eigentsiche Landeszwecke und von 51% für die Grundenlug, vorbehaltsliche Landeszwecke und von 51% für die Grundenlug, vorbehaltsliche Landeszwecke und von 51%lich ber seinerzeitigen verfassungsmäßigen Feststellung allergnäbigst zu Benehmigen geruht.

Was im Nachhange zur h. o. Kundmachung vom 3. November

b. J. Bahl 54668 zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Bon ber f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 13. März 1864.

Obwieszczenie.

Nr. 12452. Jego c. k. Apostolska Mość raczył najwyższem postanowieniem z dnia 17. z. m. najłaskawiej zezwolić, ażeby w Galicyi został rozpisany dodatek krajowy w kwocie 621/2% podatków stałych z wyjatkiem dodatku wojennego na peryod od 1. listopada 1863, do końca grudnia 1864, a to 115/10% dla potrzeb krajowych, 51% zaś dla potrzeb indemnizacyi z zastrzezeniem mającego się uczynić w swoim czasie ustanowienia konstytucyjnego.

Co sie odnośnie do tutejszego rozporządzenia z dnia 3. listopada 1863 l. 54668 do wiadomości podaje.

Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 12. marca 1864.

(525)E d i f t.

Mro. 2899. Bom f. f. Lemberger Landesgerichte werden bie Inhaber der angeblich in Berluft gerathenen oftgalizischen Naturallieferungs-Obligazionen lautend auf den Namen :

1) Beresznica bes Edlen Jos. Mierzwinsky Unterthanen Stryfer Rreises No 873. dto 17. Februar 1794 zu 4% über 18 fr 30 rr;
2) Dorf Bereznice des Edlen Jablonowsky Unterthanen Stryjer

Kreises No 43. dto. 1. Feber 1795. zu 4% über 30 fr 33% rr:
3) Dorf Berezuica bes Eblen Josef Mierzwinski Unterthanen

Stryjer Kreises Dr 260. dto 6. Februar 1795. ju 4% über 18 fr

4) Beresznica Unterthanen Stryjer Kreises Do 248. dto 12 Janner 1796 zu 4% über 12 fr 40% rr.;

5) Beresnica bes Eblen Mierzwiński Unterthanen Stryjer Rreis les Mo 1574 alto 26. November 1799 zu 4% über 11 fr 27 rr; &

6) Bereznica Unterthanen Stryjer Kreises Mo. 10579. dto 21. October 1802 ju 4% über 21 fr 21 rr; binnen 1 Jahre 6 Wochen und 3 Tage bie fraglichen Obligazionen dem Gerichte vorzulegen, und bie Besigrechte barzuthun, widrigens diefelben als amortifirt erflart werben murben.

Lemberg, am 16. Februar 1864.

(550)G d i f t.

Dro. 1819. Vom f. f. Kreis- als Handelsgerichte in Tarnopol wird bem, bem Aufenthalte nach unbekannten Schaje Arie mittelft Begenwärtigen Gbiftes befannt gemacht, es habe wiber benfelben Czarne Schapire ein Gesuch um Erlassung der Zahlungsauflage der Wechselsumme von 75 fl. öst. W. s. d. G. auf Grund des Wechsels ddto. Czernowitz 28. April 1862 überreicht, worüber mit dem Bescheibe bom 9. März 1864 3. 1819 zur mündlichen Verhandlung nach Wech= selrecht die Tagfahrt auf den 12. April 1864 um 10 Uhr Vormit= tag anberaumt worden ift.

Da ber Aufenthaltsort bes Belangten unbefannt ift, fo hat bas t. Kreisgericht zu feiner Bertretung und auf beffen Gefahr und Rosten ben hiesigen Advokaten Dr. Weisstein mit Substituirung des Abvokaten Dr. Schmidt als Aurator bestellt, mit welchem die ans gebrachte Rechtssache nach der Wechselordnung verhandelt werden

Durch dieses Editt wird demnach ber Belangte erinnert, zur fechten Beit entweder felbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtebehelfe bem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen andeen Cachwalter zu mahlen und biefem t. f. Rreis = Gerichte anzuzeigen, überhaupt bie zur Vertheibigung bienlichen vorschriftsmäßigen Rechts= mittel zu ergreifen, indem er sich die aus deren Berabfaumung entstehenden Folgen selbst betzumeffen haben wird.

Tarnopol, am 9. Marz 1864.

(552)G biff t.

Mro. 2534. Das f. f. Kreisgericht in Przemysl bringt hiemit allgemeinen Kenntniß, daß der f. f. Motar Dr. Theoni Mochnacki in Jaroslau zur Aufnahme der Aften in allen bei biesem Kreiß-Berichte abzuhandelnden Berlaffenschaften in den Bezirken Jaroslau und Sieniawa belegirt worden ist.

Przemyśl, am 9. Marz 1864.

(533)Obwieszczenie. **(1)** 

Nr. 352. C. k. urząd powiatowy jako sąd w Stryju czyni niniejszem wiadomo, że Apolonia właściwie Pelagia Hartl wdowa po hajduku urzędu cyrk. dnia 20. stycznia 1864 w Stryju zmarła, nie ostawiwszy zadnego ostatniej swej woli rozporządzenia.

Gdy domniemany spadkobierca prawny Stanisław Sakulicz zycia i miejsca pobytu na teraz sądowi nie jest wiadomym, przeto

wzywa się go, ażeby w przeciągu jednego roku od dnia dzisiejszego rachując, w tutejszym sądzie się zgłosił, i swa deklaracye przyjęcia lub zrzeczenia się spadku wniósł, gdyż w przeciwnym razie pertraktacya ta spadkowa z zgłaszającemi się spadkobiercami i z ustanowionym zarazem kuratorem dla nieobecnego w osobie tutejszego adwokata krajowego Dra. Mateusza Dzidowskiego przeprowadzona

Z c. k. sadu powiatowego.

Stryj, dnia 19. marca 1864.

(532)G d i f t.

Ntrn. 2394. Bon bem f. f. Begirksamte als Gerichte in Kalusz wird über Ansuchen bes Juda Graubart und Hersch Goldwerger bie Einleitung der Amortifirung der angeblich in Berlust gerathenen Quit= tung ber Kaluszer f. f. Calinen-Berwaltung über einen Raugionsbebrag pr. 128 fl. oft. 2B. und zwar 120 fl. als in Obligazionen und 8 fl. in Baaren lautend, unterm 30. Oftober 1860 sub Empfangs= Journal Art. 262 auf ben Namen ber gedachten Bittsteller ausgestellt, bewilligt.

Diejenigen, welche auf vorerwähnte Quittung einen Anspruch ftellen wollen, werden aufgefordert, ihr Recht barauf binnen 1 Jahr, 6 Wochen und 3 Tage an gerechnet, bei biesem Gerichte so gewiß nachzuweisen, widrigens biese Quittung nach Berlauf obiger Frift über neuerliches Unsuchen ber Amortifirungswerber für amortifirt erklärt

werden murbe.

Bom f. f. Bezirksgerichte.

Kałusz, am 25. August 1863.

Edykt. (549)

Nr. 3396. C. k. sad obwodowy w Stanisławowie niniejszym edyktem oznajmia, iz pod dniem 28. lutego 1864 do l. 3396 pp. Mikołaj i Tekla Ilniccy, właścicieli części dóbr Obertyna, przeciw pani Kajetanie Zerygiewiczowej pozew o zapłacenie sumy 107 zł. 87 kr. w. a. w tutejszym sądzie podali, w skutek czego termin do sumarycznej rozprawy na dzień 28. kwietnia 1864 o godzinie 10tej zrana postanowionym został.

Ponieważ miejsce pobytu pozwanej niewiadome jest, przeto sąd tutejszy dla jej obrony i na jej koszt i niebezbieczeństwo postanowił kuratora w osobie p. adwokata Dra. Dwernickiego z zastepstwem adwokata Dra. Eminowicza, z którym ta sprawa podług

przepisów prawa prowadzona bedzie.

Wzywa się zatem niniejszym edyktem panią pozwaną, azchy w czasie należytym albo sama osobiście jawiła się, albo służące do jej obrony środki ustanowionemu kuratorowi przesłała, lub też innego pełnomocnika sobie obrała, gdyż inaczej skutki z zaniedbania wynikłe sama sobie przypisać winna będzie. Stanisławów, dnia 7. marca 1864.

Konkurs . Kundmachung. (557)

Dr. 14048. Bur Wiederbefetjung ber an ber f. f. technischen Afabemie in Lemberg erledigten Lehrkangel der gesammten Baumiffenschaften in Berbindung mit bem Unterrichte im Baugeichnen, wird hiemit der Konkurs ausgeschrieben.

Bewerber um biefe Lehrkangel, mit welcher ber Gehalt jährlicher 1050 fl. öft. B. verbunden ift, haben ihre dokumentirten Gesuche, worin die bisherige Beschäftigung, wissenschaftliche Bilbung und Befahigung jum Lehrfache in ben obigen Wiffenschaftszweigen nachzuweisen ift, bis Ende April 1864 an Die Statthalterei in Lemberg, ober wenn bieselben in einer Staatsbedienstung fteben, burch ihre vorgesette Behörde einzureichen.

Bon ber f. f. Statthalterei.

Lemberg, am 17. Mars 1864.

(516)

Mr. 51944. Som Lemberger f. f. Landes = Civilgerichte wird gur Renntnig gebracht, daß über Unsuchen des Franz Hellmann gur hereinbringung der von ihm wider Fr. Emilie Zukawska ersiegten Summe 1600 fl. öft. Währ. f. R. G. die exetutive Feilbiethung ber biefer Sachfälligen gehörigen 2 Theile von ben auf ben Gutern Sedziszow sammt Attinenzien und auf beren Kaufpreise dom. 282. p. 330. n. 171. und 172. on., dann Contr. antiq. 20. pag. 431. n. 11. on. versicherten Summen 3000 Duf., 892 Duf., 1239 Duf., 1420 Duf. f. R. G. und 500 fl. RM., eigentlich ber von benfelben Gummen ber Sachfälligen jugewiesenen Theilbetrage, nämlich:

a) bes Theilbetrages 512 Duf., 3 fl. 40 fr. RM. f. R. G. von

ber 3000 Duk. s. R. G.; b) des Theilbetrages 297 Duk., 1 fl. 32 fr. KM. s. K. von ber Summe 892 Duk. s. R. G.;

c) des Theilbetrages 352 Duf., 4 fl. 28 fr. AM. f. R. G. von ber Summe 1239 Duf. f. R. G.;

d) bes Theilbetrages 404 Duf., 2 fl. 28 fr. KM. f. M. G. von

ber Summe 1420 Duf. f. N. G.;

e) des Theilbetrages 210 fl. 1 fr. KM. von der Summe 500 fl. RM. hiergerichts in den zwei auf den 28. April 1864 und 3. Juni 1864, jedesmal um 10 Uhr Bormittags anberaumten Terminen unter nachstehenden Bedingungen abgehalten werden wird:

1) Als Ausrufspreis der feilgebothenen Theilbeträge 512 Dut. 3 fl. 40 fr. KM., 297 Dut. 1 fl. 32 fr. KM., 404 Dut. 2 fl. 28 fr. KM., 352 Dut. 4 fl. 28 fr. KM. und 210 fl. 1 fr. KM.; welche jusammen 1567 Dut., 2 fl. 56 fr. und 210 fl. 1 fr. RM. ausmachen wird, beren Rominalwerth, nämlich bie Summen 1567 Dut., 2 fl. 56 fr. und 210 fl. 1 fr. RM. oder ben 1 Duk. nach bem ur= sprunglichen Werthe mit 4 fl. 36 fr. RM. berechnet, die Gesammts jumme 7421 fl. 9 fr. RM. ober 7792 fl. 14 fr. öft. Währ. angenommen.

2) Unter diesem Ausrufspreise werden die feilgebothenen Theil-

beträge in beiden Terminen nicht verkauft werden.

3) Jeder Kauflustige ist gehalten vor Beginn der Feilbiethung ein Angeld ober Babium von 10% bes Ausrufspreises, b. i. ben Betrag von 780 fl. oft. B. ju Sanden der Feilbiethungs = Kommiffion entweder im Baaren, oder in Spartaffabucheln, in galigischen Pfandbriefen und Grundentlastungs = Obligazionen, beide Letteren sammt Rupons und diefe nur nach dem am Ligitagionstage bestehenden Lemberger Kurse zu erlegen, welches Badium dem Meistbiether in den Raufpreis eingerechnet, ben Uebrigen hingegen auf jedes Berlangen ober nach geschloffener Feilbiethung wieber gurudgestellt werden wird.

4) Vom Erlage biefes Babium wird aber ber Erekuzionsführer or. Frank Hellmann bann befreit fein, wenn berfelbe bas Badium auf feiner erequirten Forberung 1600 fl. oft. 2B. f. R. G. im erften Laftensabe versichert und sich hierüber wie auch über sein lettes Tabulareigenthum und über die sonstige Lastenfreiheit seiner erstbefagten Forderung vor ber Lizitazions = Kommission gehörig ausgewiesen ha-

ben wirb.

5) Der Meistbiether und Käufer ift verpflichtet ben angebothenen Karfreis binnen 30 Tagen, nachdem ber Bescheib, womit ber Reilbiethungsaft ju Gericht angenommen murbe, in Rechtstraft erwachsen fein wird, mit Einrechnung feines baar erlegten Babiums in's gerichtliche Deposit zu erlegen. Würde aber

6) ber Erekuzioneführer Gr. Franz Hellmann felbst Meistbiether und Kaufer werden, so ift berfelbe berechtigt, vom angebothenen Kaufpreise seine ersiegte Forderung 1600 fl. oft. 2B. f. R. G. wie biefe im Raufpreife enthalten ift, ober ihre Befriedigung findet, abzugieben, und nur ten noch allenfalls verbleibenben Reft des Raufpreises in ber im vorgehenden Absahe bestimmten Frist gerichtlich ebenfalls im Baaren ju erlegen.

7) Wenn ber Raufpreis nach ben in ben Abfagen 5) und 6) enthaltenen Bestimmungen gänzlich gezahlt sein wird, so wird bem Räufer auf beffen Roften das Eigenthumsdefret der von ihm erstanbenen Theilbeträge ausgefolgt und berselbe als beren Eigenthümer intabulirt werden, bann werden auch gleichzeitig alle Tabularlasten von diesen Theilbeträgen ertabulirt und auf beren Kauspreis übertragen; zulest wird dem Meistbiether auch das von ihm allenfalls in Werthpapieren erlegte Babium wieber aus bem gerichtlichen Deposite jurudgestellt merben. Gollte aber

8) ber Meiftbiether die ihm obliegende Berpflichtung nicht zeitig ober auch nicht genau erfüllen, fo wird bann über Anfuchen eines jeben Intereffenten hiebet eine neue Religititagion auf Roften und Gefahr bes Meistbiethers in einem einzigen Termine ausgeschrieben, und bei biefer die von ihm erstandenen Theilbetrage unter bem Rauf=

preise um was immer für einen angebothenen Preis verkauft merden. 9) Burde fich in den zwei bestimmten Ligitagionsterminen für bie feilgebothenen Theilbetrage über ben Ausrufspreis ober wenigstens um benfelben fein Räufer finden, fo werden gur Feststellung erleichs ternder Feilbiethungsbedingniffe alle hiebei Intereffirten gu ber auf ben 16. Juni 1864 um 4 Uhr Nachmittags anberaumten Tagfahrt unter ber Strenge vorgeladen, daß bie Nichterscheinenden ber Stimmenmehrheit der Ericheinenden werden jugegahlt merden. Endlich

10) bie naheren Gigenschaften ber feilgebothenen Theilbetrage konnen aus bem in ben Berichtsaften erliegenden Sabularertrafte von

ben Raufluftigen eingesehen werben.

Bon biefer ausgeschriebenen Feilbiethung merben außer bem Grefugioneführer und der Cachfalligen die dem Wohnorte unbefannten Fr. Konstanzia Grafin Stadnicka, Gr. Adrian August Amalrik

br. R. Graf Mailly, Gr. Ignaz Graf Stadnicki, ferner alle biejenis gen, welchen die Verstandigung von der auszuschreibenden Feilbiethung entweder gar nicht oder nicht zeitlich genug zugestellt werden mürde, dann diejenigen, welche mit irgend welchen Forderungen auf die feilgebothenen Summenantheile nach bem 15. Juli 1863 in bie Landtafel einlaufen mürden, durch den ihnen sowohl zur Vornahme der bewilligten Feilbiethung als auch der weiteren konsekutiven Amtshandlungen in ber Person bes Advokaten Dr. Mahl mit ber Substis tugion des Advokaten Dr. Kratter gur Mahrung ihrer Rechte bestellten Kurator verständiget.

Beschlossen im Rathe bes f. t. Landesgerichts.

Lemberg, am 3. Februar 1864.

#### E dykt.

Nr. 51944. C. k. sad krajowy Lwowski w sprawach cywilnych niniejszem wiadomo czyni, że w skutek podania p. Franciszka Hellmana o zaspokojenie przeciw p. Emilii Żuławskiej wywalczonej sumy 1600 zł. w. a. z p. n. egzekucyjna sprzedaż 2/6 części na dobrach Sędziszowie z przyległościami i na cenie kupna tychże dóbr Dom. 282. p. 330. n. 171, 172. ou. contr. antiq. 20. p. 431. n. 11. on. na rzecz p. Emilii Żuławskiej zabezpieczonych sum 3000 duk., 892 duk., 1239 duk., 1420 duk. z p. n. i 500 złr. m. k. czyli właściwie sprzadaż z tychże sum p. Emilii Zuławskiej należących się kwot częściowych, mianowicie:

a) kwoty częściowej 512 duk. 3 złr. 40 kr. mon. konw. z p. n.

z kwoty 3000 duk. z p. n.; b) kwoty częściowej 297 duk. 1 złr. 32 kr. mon. konw. z p. n. z kwoty 892 duk. z p. u.

c) kwoty częściowej 352 duk. 4 złr. 28 kr. mon. konw. z p. n. z kwoty 1239 duk. z p. n.;

d) kwoty częściowej 404 duk. 2 złr. 28 kr. mon. konw. z p. n.

z kwoty 1420 duk. z p. n.; e) kwoty częściowej 210 złr. 1 kr. m. k. z sumy 500 złr. m. k. w sądzie tutejszym w dwóch terminach, a to: na dniu 28go kwietnia 1864 i 3go czerwca 1864 o godzinie 10. przed południem pod następującemi warunkami odbywać się będzie:

1. Za cene wywołania sprzedać się mających kwot częściowych 512 duk. 3 złr. 40 kr. m. k., 297 duk. 1 złr. 32 kr. m. k., 404 duk. 2 zł. 28 kr. m. k., 352 duk. 4 złr. 28 kr. m. k. i 210 złr. 1 kr. m. k., które te kwoty razem 1567 duk. 2 złr. 56 kr. m. k. i 210 złr. 1 kr. m. k. wynosza, ustanawia się ich wartość nominalna, t. j. 1367 duk. 2 złr. 56 kr. i 210 złr. 1 kr. mon. k., lub rachując na jeden dukat podług jego pierwiastkowej wartości 4 złr. 36 kr. m. k. ogółową sumę 7421 złr. 9 kr. m. k. czyli 7792 zł. i4 kr. w. a.

2. Niżej rzeczonej ceny wywołania sprzedać się mające kwoty

częściowe na obydwóch tych terminach sprzedane nie będą.

3. Chęć kupna mający obowiązany jest przed licytacyą zadatek czyli wadyum 10/100 ceny wywołania wynoszący, to jest kwotę 780 zł. w. a. do rak komisyi licytacyjnej badź w gotowiźnie badź w książeczkach kasy oszczędności, w galicyjskich listach zastawnych, lub w obligacyach indemnizacyjnych, w ostatnich dwóch wypadkach razem z kuponami i to podług kursu lwowskiego z dnia licytacyi złożyć, które to wadyum najwięcej ofiarującemu w cenę kupna wliczone, innym zaś po skończonej licytacyi zwrócone zo-

4. Od złożenia wadyum egzekwujący Franciszek Hellmann natenczas uwolniony zostanie, jezeli je na swej wierzytelności 1600 zł. w. a. z p. n. w pierwszej pozycyi cięzarów zabezpieczy, i to jako też ostatnia swą własność tabularną, niemniej też wolność od wszelkich ciężarów rzeczonej wierzytelności swej przed komisyą licytacyjną należycie wykaże.

5. Najwięcej ofiarujący obowiązanym jest ofiarowaną cene kupna w 30tu dniach po prawomocności uchwały, którą akt licytacyi do sadu przyjety został, wliczywszy złożone wadyum do depozytu

sadowego złożyć.

6. W razie gdyby Franciszek Hellmann sam kwoty sprzedać się mające nabył, więc jest upoważniony wywalczoną swą wierzytelność 1600 zł. w. a. z przynależytościami, o ile ta w cenie kupna zawartą by była, z ofiarowanej ceny kupna odciągnąć i tylko nadwyżkę ceny kupna w czasie wyżej określonym do sądu i tylko w gotowiżnie złożyć.

- 7. Jeżeli cena kupna w myśl ustępu 5. i 6. niniejszych warunków zupełnie uiszczoną zostanie, wtenczas nabywcy na koszta jego dekret własności nabytych kwot częściowych wydany i tenże za właściciela zaintabulowany zostanie, równocześnie także wszystkie ciężary tabularne z tych kwot częściowych ekstabulowane i na cenę kupna przeniesione będą, nakoniec zwróci się najwięcej ofia-rującemu z depozytu wadyum, które w papierach publicznych zło-
- 8. Gdyby zaś najwięcej ofiarujący włożonych nań powinności nie wcześnie lub niedokładnie wypełnił, wiec na zadanie każdego z interesowanych na koszt i niebezpieczeństwo najwiecej ofiarujacego relicytacya w jednym terminie rozpisana zostanie, na którym nabyte przez niego kwoty częściowe w jakiejbadź cenie sprzedane zostaną.
- 9. Gdyby przy tych dwóch terminach na sprzedać się mające kwoty kupca ofiarującego nad cenę wywołania lub przynajmniej około tejze nieznaleziono, wiec w celu ustanowienia lzejszych warunków licytacyjnych wszystkich interesowanych na dzień 16go

czerwca 1864 od godziny 4. po południu pod tym wyrażnym rygorem się wzywa, że nieobecni, większości głosów obecnych doliczone <sup>2</sup>ostana.

10. Bliższą wiadomość o własnościach sprzedać się mających wot częściowych powziąść można z wyciągu tabularnego znajdu-

lacego się w aktach sądowych.

O niniejszej licytacyi zawiadamia się egzekwującego, egzekwowana, z miejsca pobytu niewiadomych p. Konstancyę hr. Stadnickę, Adriana Augusta Amalryka trojga im. hr. Mailly, Ignacego hr. Stadnickiego, nareszcie wszystkich tych, którymby uchwała dozwolonej licytacyi albo niewcześnie lub zupełnie doręczoną nie została, i tych, którzy z jakiemikolwiekbadź pretensyami na sprzedać ie mające kwoty częściowe po dniu 15. lipca 1863 do tabuli krajowej weszli, przez kuratora celem przedsięwzięcia licytacyi i dalszych w związku będących czynności, postanowionego adwokata krajowego pana Dra. Mahl z substytucyą adwokata krajowego pana Dra. Kratera. Z c. k. sądu krajowego.

Lwów, dnia 3. lutego 1864.

(515) E d y k t. (3)

Nr. 5254. C. k. sąd krajowy Lwowski wzywa posiadaczy obligacyi indemnizacyjnej z dnia 1. maja 1855 Nr. 3454 na 1000 złr. m. k. i z dnia 1. maja 1855 Nr. 3455 na 1000 zł. m. k. z bieżącym od 1. listopada 1855 procentem 5% na imię Karola Zagórkiego cpiewających, w celu zabezpieczenia oktawy dóbr Kołodzielówka, Panasówka i Żerebki obwodu Tarnopolskiego wiakulowanych, na panią Teresę Zagórską teraz zamężną Kownacką girowanych, na panią Teresę Zagórską teraz zamężną ce im prawo do tych obligacyi wykazali, gdyż takowe po bezskutecznym upływie tego terminu wraz z procentem od 1. listopada 1855 bieżącym za niewana na mortyzowane uznane będą.

Lwow, dnia 16. Intego 1864.

(508) Konkurs-Kundmachung. (3)

Mro. 4572. Bu befegen find:

Die Einnehmers- und die Kontrolorsfielle bei der Sammlungstasse in Bochnia, erstere in der IX. Diätenklasse mit dem Gehalte lährlicher 945 fl., letztere in der X. Diätenklasse mit jährlichen 840 fl., beite mit 10% tigem Duartiergelde und Kauzionspflicht.

Gesuche sind, insbesondere unter Nachweisung ber Prufung aus ber Staatsrechnungs-Wissenschaft und ben Kassavorschriften, bann ber kenntniß ber Landessprachen, binnen vier Wochen bei ber f. f. Fi-

"ang = Bezirks = Direktion in Bochnia einzubringen.

Dieponible Beamte, welche bie Befähigung besiten, werden vor-

dugsweise berücksichtigt.

Bon ber f. f. Finang = Landes = Direkzion.

Krakau, ben 16. Märg 1864.

Mrv. 8631. Bom f. f. Zkoczower Kreisgerichte wird dem abstesenden Stanislaus Pruszyński mittelst gegenwärtigen Edistes bekannt kemacht, es habe wider denselben und wider die k. k. Finanz Prokustatur Namens des Bernhardinerinnen Klosters in Lemberg wegen Frtabulirung des Urtheils Dom. 114. p. 197. n. 26. on. aus dem Lastenstande von Jezierna am 23. Dezember 1863 z. Bahl 8631 die Klage angebracht und um richterliche Hilfe gebeten, worüber die Tagssahung auf den 10. Mai 1864 um 10 Uhr Bormittags festgesetzt wurde.

Da der Aufenthaltsort des Belangten Stanislaus Pruszyński der im Falle bessen Ablebens bessen Erben unbekannt sind, so hat das k. k. Areisgericht zu dessen Vertretung und auf dessen Gesahr und Kosten den hiesigen Advokaten Hrn. Dr. Ornstein mit Substituirung des Herrn Advokaten Dr. St. Skałkowski als Aurator bestellt, mit welchem die angebrachte Nechtssache nach der für Galizien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch dieses Edift wird bemnach der Belangte erinnert, zur techten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Mechtsbehelse dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen anderen Sachwalter zu mählen und diesem k. k. Kreisgerichte anzusteigen, überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschristsmäßigen nechtsmittel zu ergreisen, indem er sich die aus deren Verabsaumung intstehenden Folgen selbst beizumessen haben wird.

Bom f. f. Kreisgerichte.

Złoczow, den 3. Februar 1864.

Mr. 3602. Vom f. f. Bezirksamte als Gerichte zu Buczacz wird bekannt gemacht, daß Hr. Johann Gajewski, f. f. Bezirks-Adsiunkt in Uścieczko, unterm 24. November 1863 Z. 3602 gegen Fr. Inlie Bauer geborne Loewe, früher in Buczacz wohnhaft, eine Klage auf Jahlung von 320 Stück neuer in Nand gestochenen Silber-Nubel und von 93 fl. öst. W. f. N. G. anher überreicht habe, worüber zum drehentlichen mündlichen Versahren der Termin auf den 18. April 1864 um 9 Uhr Vormittags hiergerichts bestimmt worden ist.

Da der gegenwärtige Aufenthalt der Frau Belangten hierges Gefahr und Kosten der h. o. Gemeindevorsteher Hr. Anton Jezewski um Kurator bestellt, mit welchem diese Rechtssache verhandelt werden

Durch bieses Edikt wird demnach die Frau Belangte erinnert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen oder die erforderlicen Rechtsbehelse dem bestellten Vertreter mitzutheilen oder einen anderes Sachwalter zu mählen und anher anzuzeigen, widrigens sie die einer Verabsäumung entstehenden Folgen sich selbst beizumessen haben wird. Vom k. k. Bezirksgerichte.

Buczacz, am 30. Dezember 1863.

(510) Kundmachung. (3)

Mro. 822. Zur Wiederverpachtung der Rymanower Markis und Standgelder auf die Zeitperiode von drei Jahren, und zwar: vom 1. Mai 1864 bis Ende April 1867, wird die Lizitazions. Vershandlung auf den 12. und im Mißlingungsfalle auf den 20. April 1864, jedesmal um 9 Uhr Vormittags hiermit ausgeschrieben, und die Pachtlustigen eingeladen zu dieser Verhandlung beim Rymanower k.k. Bezirksamte mit 1%100. Vadialbetrag versehen, zu erscheinen.

Bum Ausrufspreife wird ber lette Pachtichillingsbetrag pr. 551 fl.

öft. 28. angenommen.

Die naheren Ligitagionsbedingniffe fonnen beim f. f. Begirteamte

br. man. eingesehen werden.

Auch werden schriftliche, mit dem Babialbetrag und Soliditätes Beugniß belegte Offerten, welche jedoch vor der Lizitazione = Berhands lung zu überreichen find, angenommen.

Bom f. f. Bezirksamte.

Rymanow, ben 15. Marg 1864.

#### Ogłoszenie.

Nr. 822. Celem wydzierzawienia należytości targowych w mieście Rymanowie na nadchodzące trzy lata, t. j. od 1. maja 1864 do ostatniego kwietnia 1867, odbędzie się w c. k. urzędzie powiatowym Rymanowskim dnia 12., a w razie nieudania się dnia 20. kwietnia 1864 o 9. godzinie przed południem publiczna licytacya, na którą chęć wydzierzawienia mających w wadyum 16% zaopatrzonych z tym dodatkiem zaprasza się, iż bliższe warunki tej dzierzawy w c. k. urzędzie powiatowym przejrzane być mogą.

Za cene wywołania przyjmuje się przeszłoroczna kwota czynszu dzierzawnego 551 złr. w. a., zreszta i oferty pisemne świzdectwem rzetelności wadyum przepisanem poparte, jednakże tylko

przed rozpoczęciem licytacyi przyjęte będa.

Od c. k. urzedu powiatowego.

Rymanow, dnia 15. marca 1864.

(471) G b i f t. (3)

Mr. 3471. Vom k. k. Bezirksamte als Gericht zu Gliniany wird bem, dem Aufenthaltsorte nach unbekannten Philipp Hes hiemit bestannt gemacht, daß zu seiner Bertretung in der Rechtssache des Daniel Hrycai gegen ihn wegen Abtretung der zu Połtew sub CN. gelegenen Grundwirthschaft s. R. G. der Połtew Dristichter Petro Olejnik zum Kurator bestellt wurde, welchem der h. g. Konkurrenzbasscheid vom 30. Oktober 1862 Nr. 2870 zugestellt, und daß zur Bildbung des Aktenverzeichnisses die Tagfahrt auf den 18. März 1864 um 10 Uhr Früh unter Einem bestimmt worden ist.

Dem Philipp Hes liegt baber ob, entweder perfönlich bei Gerichte zu erscheinen, oder dem bestellten Kurator seine Bertheidigungebehelse zu übergeben oder sich allenfalls einen anderen Bertreter zu wählen und ihn dem Gerichte namhaft zu machen, ansonsten er die entstehen könnenden schlechten Folgen nur sich selbst zuzuschreiben ha-

ben wirb.

Gliniany, am 16. Janner 1864.

(517) Konkurd-Ausschreibung. (3) Nr. 321. Wegen Wiederbesehung der beim Zkoczower f. f. Kreisgerichte in Erledigung gekommenen Hilfsämter = Direktorsstell= mit dem Jahresgehalte von 945 fl., eventuell im Falle gradueller Vorrückung mit 840 fl. öst. W.

Bewerber haben ihre mit den Nachweisungen über die zurückges legten Studien, allenfalls bestandenen Prüfungen, bisherige Dienstleisstung, dann über die Kenntniß der Landessprachen belegten Gesuche, in welchen nach §. 19 bes kaif Patents vom 3. Mai 1853 Nr. 81 die Angabe über die Berwandtschaftsverhältnisse enthalten sein muß, an dieses k. k. Kreisgerichts Prästdum innerhalb vier Wochen, vom Tage der dritten Einschaltung dieses Bewerbungsaufruses in den gas lizischen Landeszeitungen einzubringen.

Disponible Beamte haben im Gesuche nachzuweisen, in welcher Eigenschaft, mit welchen Bezügen und von welchem Zeitpunkte angefangen dieselben in den Stand der Verfügbarkeit versetzt wurden, dann bei welcher Kasse sie ihre Disponiblitätsgenüsse beziehen.

Vom f. f. Kreisgerichts-Prafibium.

Złoczow, am 20. März 1864.

(524) G b i f t. (3)

Mr. 4342. Dom k. f. Lemberger Lanbesgerichte werden die Inhaber des in Verlust gerathenen Empfangsscheines des Steueramstes in Wojnitow ddto. 5. Juni 1858 3. 465 über eine zur I.mssehung beigebrachte verloste 2% Naturallieferungs = Obligazion fato. 1. November 1829 Nr. 149 über 18 fr. 14 rr. aufgefordert, binnen Einem Jahre, 6 Wochen und 3 Tagen die fraglichen Obligazionen dem Gerichte vorzulegen, und die Bestrechte barzuthun, widrigens bieselben amortisert werden würden.

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

Lemberg, am 16. Februar 1864.

(535)Runbmachung. (2)

Mr. 5670. Bur Sicherstellung der genehmigten Konfervazions: herstellungen der Straffenabtheilungefaulen und bes Ginraumer-Bauzeuges pro 1864 im Złoczower Straffenbaubezirke, wird hiemit bie Offertenverhandlung ausgeschrieben.

> Das biesfällige Erforberniß besteht, und zwar: 1) In Confernationsherftellungen.

|                                  | odyer Hauptstraße.                      | ft.  | fr.   |
|----------------------------------|-----------------------------------------|------|-------|
|                                  |                                         | 94   | 21    |
| Berftellung ber Straffengelander | em Ripturbteile bou                     |      |       |
| 1/                               | 11                                      | 145  | 50    |
| <i>u</i>                         | 11                                      | 55   | 20    |
| ber Faschinenbettung             | **                                      | 88   | 871/2 |
| " bes Schlauches Mr.             | 32                                      | 200  | 24    |
| " ber Straffengelander           |                                         | 14   | 20    |
| Musbefferung ber Brude Rr. 90    | 1/                                      | 76   | 50    |
| bes Kanals Nr. 9:                |                                         | 25   | 151/2 |
|                                  | 11                                      | 155  |       |
| Berftellung ber Straffengelander | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 7.00 | 71/2  |
|                                  | oler Berbindungsftraße.                 |      |       |
| Ausbesserung bes Kanals Dr. 8    | im Fistalpreise von                     | 10   | 31    |
| Berftellung ber Straffengelanber |                                         | 8    | 59    |
|                                  | "                                       | 88   | 42    |
| "                                | "                                       | 0.00 |       |
|                                  | zusammen                                | 962  | 271/2 |
| 2) An Straffen                   | abtheilungs = Säulen.                   |      |       |
| Muf ber Brod                     | lyer Sauptstraße.                       |      |       |
| Berftellung von 3 Stud Biertelr  | neilan-Santan im                        |      |       |
| Detlienung bon " Cena Sierreit   |                                         | 12   | 57    |
| 22. 24. 44. 4                    | Fiskalpreise von                        | 1.~  | 94    |
|                                  | umers = Bauzeug.                        |      |       |
| Lieferung von 21 Stud eifernen   | Schaufeln,                              |      |       |
| 20 4 114                         |                                         |      |       |

Teraffierschnüre, Bufammen 82 Stud im Fistalpreise von Die sonstigen allgemeinen und speziellen, namentlich die mit h. o. Berordnung vom 13. Juni 1856 3. 23821 fundgemachten Offertebedingnisse können bei der Zkoczower Kreisbehörde oder dem dortigen Straffenbaubezirke eingesehen werden.

beschlagenen Scheibtruhen,

hölzernen Moltern, und

hölzernen Wafferablaffern, hölzernen Rothfruden,

Klaftermaffen,

Unternehmungelustige werden hiemit eingeladen, ihre mit 10% Babium belegten Offerten längstens bis 6. April 1864 bei der obge-

dachten Rreisbehörde zu überreichen.

29

4

10

10

2

Rachträgliche Unbote und nicht porfdriftemäßig ausgefertigte

Offerten finden feine Berücksichtigung.

Bon ber f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 11. März 1864.

Ogłoszenie.

Nr. 5670. Dla zapewnienia zezwolonych restauracyi, oraz dostawy słupków drogowych i roboczych narzędzi w roku 1864, w powiecie drogowym Złoczowskim, rozpisuje się niniejszem konkurs za pomocą ofert.

Potrzebnemi są:

|           | 1) Restaur             | acye.             |      |       |
|-----------|------------------------|-------------------|------|-------|
|           | a) Na głównym gośc     | ińcu Brockim.     | złr. | kr.   |
| Naprawa   | poreczy drogowych      | w cenie fiskalnej | 94   | 21    |
| 27        | "                      | 22                | 145  | 50    |
|           |                        | 22                | 55   | 20    |
| Pokład fa | nszyn                  | 22                | 88   | 871/2 |
|           | kanału nr. 82          | 27                | 200  | 24    |
| 40        | poreczy                | 77                | 14   | 20    |
| Naprawa . | mostu nr. 90           | 27                | 76   | 50    |
|           | kanału nr. 93          | 22                | 25   | 151/2 |
|           | nie poręczy drogowych  | 37                | 155  | 71/2  |
|           | b) Na trakcie połączen | ia Tarnopolskim.  |      |       |
| Naprawa   | kanału nr. 8           | w cenie fiskalnej | 10   | 31    |
|           | poreczy drogowych      | 22                | 8    | 59    |
| 27        | "                      | 97                | 88   | 42    |
|           |                        | razem             | 962  | 271/2 |

Wystawienie trzech słupków ćwierćmilowych w cenie fiskalnej 57

3) Narzędzi roboczych drogowych.

Dostawa 21 łopat żelaznych,

29 drewnianych,

do spuszczania wody,

do błota, drewnianych,

4 sążników,

10 okutych taczek,

10 drewnianych niecek, 2 sznurów do tarasowania,

razem 82 w cenie fiskalnej 93 złr. 80 kr.

Wszelkie warunki ofertowe, ogólne i specyalne, mianowicie i te, tutejszem rozporządzeniem z 13. czerwca 1856 l. 23821 ogłoszone, mogą być u władzy obwodowej lub w urzedzie drogowym w Złoczowie przejrzane.

Przedsiębiorcy zechcą swoje w 10% wadyum zaopatrzene oferty wnieść najdalej do 6. kwietnia 1864 do wyż wymienione). władzy obwodowej.

Poźniejsze lub nie podług przepisów sporządzone oferty nie

beda uwzglednione.

Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 11. marca 1863.

(2) (536)Kundmachung.

Mro. 2736. Bur Sicherstellung der genehmigten Konfervazione herstellungen mit Ginschluß der Stragenmarten- und Abtheilunge fau' ten pro 1864 im Tarnopoler Straffenbaubezirke, wird hiemit die Di fertverhandlung ausgeschrieben.

Das diesfällige Erforderniß besteht, und zwar:

Auf der Tarnopoler Berbindungestraße.

|    |     |                     |       |           |        |       | - 1          |        |       |
|----|-----|---------------------|-------|-----------|--------|-------|--------------|--------|-------|
| In | ber | Berfiellung be      | r Sti | ceifpfost | en ar  | i ben |              | fl.    | fr.   |
|    |     | uden Dr. 16,        |       |           |        |       | falpreise vi | on 6   | 47    |
| 11 |     | Berftellung de      |       |           |        |       | ,            | 263    | 771/  |
| 1/ | "   | Alusbefferung       |       |           |        |       | "            | 50     | 75    |
| N  |     | Berftellung bi      |       |           |        |       | 1/           | 121    | 841/  |
|    | "   | Ausbesserung        |       |           |        |       | "            | 454    | 95    |
| "  | "   | "                   | "     |           | Nr. 6  |       | 1/           | 25     | 431/  |
|    |     |                     | "     |           |        | 35    |              | 5      | 46    |
| 11 | "   | -11                 |       |           | Mr.    | 76    | **           | 721    | 12    |
| 11 |     | "                   | 11    | 17        | 97r. 8 |       | **           | 9      |       |
| 11 | "   | " hes               | Sal.  | auches    |        |       | 17           | 18     | 77    |
| "  | 27  | Herstellung         |       |           |        |       | "            | 52     | 341/9 |
| 17 |     | Ausbesserun         |       |           |        |       | .,           | 65     | 12    |
| #  | "   | - Attabaciji ce att |       |           | Nr.    | -     | 11           | 9      | 36    |
| 1/ | "   | "                   | 11    | "         | Mr.    |       | 1/           | 18     | 73    |
| 22 | 11- | \.'H                | 11    | " .       |        |       | "            |        |       |
|    |     |                     |       |           |        |       | Rusammer     | 1 1823 | 13    |

in der Herstellung von 1 Stud Objektsmarke

im Fistalpreise von Renovirung von Abtheilungsfäulen 84 Busammen 85

öfterr. Währ.

Alle sonstigen allgemeinen und speziellen, namentlich auch die mit h. o. Erlasse vom 13. Juni 1856 3. 23821 kundgemachten Offert bedingnisse können bei ber Tarnopoler k. f. Kreisbehörde ober den dortigen Straffenbaubezirke eingesehen werden.

Unternehmungeluftige werben hiemit eingelaben, ihre mit einem 10%tigen Babium belegten Offerten bis langstene 8. April 1864 bel

der obgenannten f. f. Kreisbehörde zu überreichen.

Nachträgliche Anbote und nicht vorschriftsmäßig ausgefertigt

Offerten werden nicht berücksichtiget werden. Von der f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 11. März 1864.

#### Obwieszczenie.

Nr. 2736. Dla zapewnienia zezwolonych robót konserwacyj nych i dostawy słupków drogowych w roku 1864 w powiecie dro gowym Tarnopolskim, rozpisuje się niniejszem konkurs za pomoci ofert.

Potrzebnemi są:

Na trakcie połączenia Tarnopolskim.

| Restaurac | ya słupków mostowych | przy mostach      | zł.  | kr.   |
|-----------|----------------------|-------------------|------|-------|
| Nr.       | 16., 17., 18. i 20.  | w cenie fiskalnej | 6    | 47    |
|           | ya poreczy drogowych | 77                | 263  | 771/2 |
| 22        | kanału Nr. 39.       | 77                | 50   | 75    |
| 22        | poreczy drogowych    | 77                | 121  | 841/2 |
| 77        | mostu Nr. 52.        | 22                | 454  | 95    |
| 27        | " Nr. 62.            | 22                | 25   | 431/8 |
| 22        | " Nr. 65.            | 27                | 5    | 46    |
| 22        | " Nr. 76.            | 77                | 721  | 12    |
| 22        | " Nr. 85.            | 27                | 9    |       |
| 22        | kanalu Nr. 86.       | 22                | 18   | 77    |
| 22        | poręczy drogowych    | 77                | 52   | 341/2 |
| 22        | mostu Nr. 89.        | 22                | 65   | 12    |
| 27        | " Nr. 91.            | 73                | 9    | 36    |
| 77        | " Nr. 92.            | 27                | 18   | 73    |
|           |                      | D                 | 4006 | 12    |

Razem 1823 potem 071/2 Wystawienie 1. znaku w cenie fiskalnej Odnowienie słupków działowyh 84

wal. austr.

dnione.

Wszelkie warunki ofertowe, ogólne i specyalne, eie le, tutejszem rozporządzeniem z 13. czerwca 1856 l. 23821 ogłoszone, moga być u władzy obwodowej lub w urzędzie drogowyni w Tarnopolu przejrzane.

Przedsiębiorcy zechca swoje w 10%towe wadyum zaopatrzone oferty wnieść najdalej do 8go kwietnia b. r. do wyżwymieniond

władzy obwodowej. Późniejsze i nie należycie sporządzone oferty nie będą uwzgle

Z c. k. gal. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 11. marca 1864.

(529)

Rundmachung.

(1)

Mr. 3451. Bur Sicherstellung der Konservazionsherstellungen im Grodeker Straßenbaubezirke pro 1864, Przemysler und Lemberger Kreises, wird hiemit die Offertenverhandlung ausgeschrieben.

Das Erforderniß besteht, und zwar:

A. Sm Przemyśler Rreise.

|        | 2000                                         | 0010 | 0.0       |
|--------|----------------------------------------------|------|-----------|
| 1/     | bes Kanals Nr. 43 "                          | 1015 | 62        |
| "      | Refonstrukzion ber Brude Nr. 28              | 584  | 99        |
| H      | Berstellung ber Gelander                     | 272  | 89        |
| "      | Umstaltung des Schlauches Mr. 141/3 "        | 364  | 92        |
| In der | Berstellung ber Gelander im Fiskalpreise von | 108  | <b>55</b> |
|        | Auf der Wiener Straße.                       | Ħ.   | fr.       |
|        |                                              |      |           |

zusammen 2346 97

#### B. Im Lemberger Kreise.

Auf ber Wiener Strafe.

| In be | r Herstellung ber | Geländer   |        | Fistalpreise | nod | 129 | 53        |
|-------|-------------------|------------|--------|--------------|-----|-----|-----------|
| V     | Umbauung ber      | Brude Mr.  | 60     | "            |     | 530 | 7         |
| 11    | Reparatur         | mr.        |        | 1/           |     | 157 | <b>59</b> |
| "     | Refonstrufzion    | der Brucke | Nr. 82 | 2 "          |     | 537 | 35        |
|       |                   |            |        |              |     |     | -         |

zusammen 1354 54

Unternehmungslustige werden hiemit eingeladen, ihre mit 10% Babium belegten Offerte längstens bis 5. April 1864 bei der Przemysler und beziehungsweise Lemberger Kreisbehörde zu überreichen.

Die sonstigen allgemeinen und speciellen, namentlich die mit der h. o. Berordnung vom 13. Juni 1856 3. 23821 kundgemachten Ofsfertsbedingnisse können bei den betreffenden Kreisbehörden oder dem Grodeker Strassenbaubezirke eingesehen werden.

Machträgliche Anbothe werden nicht berücksichtiget. Was hiemit zur allgemeinen Kenniniß gebracht wird. Von der k. t. galiz. Statthalterei.

Lemberg, ben 7. März 1864.

#### Obwieszczenie.

Nr. 3451. Dla zapewnienia restauracyi w Grodeckim powiecie drogowym w roku 1864, obwodu Przemyskiego i Lwowskiego, rozpisuje się konkurs za pomocą ofert.

Przedsiewzietemi mają być:

A. W obwodzie Przemyskim.

| Na trakcie Wiedeńskim.<br>Restauracya poręczy w cenie f | złr.<br>iskalnej 108 |    |
|---------------------------------------------------------|----------------------|----|
| Przebudowanie kanału Nr. 141/4                          | 364                  | 92 |
| Restauracya poreczy                                     | 272                  | 89 |
| " mostu nr. 28                                          | 584                  |    |
| kanału nr. 43                                           | 1015                 | 62 |
|                                                         | razem 2346           | 97 |

B. W obwodzie Lwowskim.

Na trakcie Wiedeńskim.

| Restauracya poreczy        | w cenie fiskalnej | 129        | <b>5</b> 3 |
|----------------------------|-------------------|------------|------------|
| Przebudowanie mostu nr. 60 |                   | <b>530</b> | 7          |
| Restauracya mostu nr. 81   |                   | 157        | <b>59</b>  |
| Przebudowanie mostu nr. 82 | 22                | 537        | 35         |
|                            |                   |            |            |

razem 1354 54

Przedsiębiorcy zechcą swoje, w 10% wadyum zaopatrzone oferty wnieść najdalej do 5. kwietnia b. r. do władzy obwodowej Przemyskiej a względnie Lwowskiej.

Wszelkie warunki ofert, tak specyalne jak ogólne, a mianowicie i te, tutejszem rozporządzeniem z 13. czerwca 1856 l. 23821 ogłoszone, mogą być u wymienionych władz obwodowych, lub w urzędzie drogowym Grodeckim przejrzane.

Poźniejsze oferty nie będą uwzględnione.

Co sie niniejszem do powszechnej podaje wiadomości.

Z c. k. gal. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 7. marca 1864.

Mr. 50298. Bom Lemberger k. k. Landesgerichte wird hiemit bekannt gemacht, daß zur Hereinbringung der durch Ludwig Winter wider die liegende Masse bes Nachmiel Reitzes, eigentlich dessen prässumtiven Erben ersiegten Summe von 500 fl. KM. oder 525 fl. öft. Währ. und 2130 fl. W. W. oder 894 fl. 74 fr. öst. Währ. s. N. G. die erekutive öffentliche Feilbicthung der in Lemberg sub Nr. 5173/2 gelegenen Realität in einem Termine, u. zw. am 6. Mai 1864 um 9 Uhr Vormittags werde abgehalten, und diese Realität auch unter dem Schähungspreise von 5162 fl. 13 fr. öst. W. an den Meistbiesthenden wird veräußert werden.

Jeder Kauflustige ist verbunden vor Beginn der Lizitazion 10% des Ausrufspreises, d. i. den Betrag von 520 fl. öst. W., und zwar: entweder im Baren oder in galizischen Pfandbriefen sammt Kupons nach dem letten Kurswerth, jedoch nicht über den Nominalwerth, oder auch in galizischen Sparkassehückeln zu Handen der Lizitazions-Kommission als Angeld zu erlegen; nach der Lizitazion wird das Badium des Bestbiethers an das Depositenamt übergeben, den übri-

gen hingegen gurückgestellt werden.

Sievon wird die liegende Masse des Rachmiel Reitzes, eigentlich dessen präsumtiven Erben Heneze Pineles, rücksichtlich deren liegende Masse und beren vermeintliche Erben Zacharias Pineles, Abel Pine-

les, Schulim Pineles, Sara Itte Pineles zu Handen des Kurators Landes-Abvofaten Dr. Mahl, dann Monysz Feibuszowicz Finkelstein, Wiktoria Witesznikowa, Tobias Weinreb und Joachim Pipes, alle unbefannten Aufenthaltsortes, oder im Falle ihres Absterbens die unsbefannten Erben derselben, nicht minder jene Gläubiger, welche nach dem 3. Mai 1860 zu der Stadttafel gelangen sollten, oder denen der Lizitazionsbescheid aus was immer für einem Grunde gar nicht oder nicht zur rechten Zeit zugestellt werden konnte, durch den Kurator Henn Abvokaten Dr. Hönigsmann verständigt.

Die Lizitazionsbedingungen fonnen in der f. f. landesgerichtli= den Registratur oder im Gerichtshause von den Rauflustigen gesehen

ober in Abschrift erhoben merben.

Lemberg, am 9. Februar 1864.

#### Obwieszczenie.

Nr. 50298. C. k. sąd krajowy Lwowski niniejszem wiadomo czyni, iż celem zaspokojenia sumy przez Ludwika Winter przeciw leżącej masie spadkowej Rachmiela Reitzes, lub też jego mniemanych spadkobierców wywalczonej w ilości 500 złr. m. k. i 2130 złr. wal. wied. z p. n. realność pod l. 517 3/4 we Lwowie leżąca, na jednym terminie, t. j. na dniu 6. maja 1864 o godzinie 9. przed południem także poniżej ceny szacunkowej 5162 złr. 14 kr. w. a. w przymusowej publicznej licytacyi najwięcej ofiarującemu w tutejszym sądzie krajowym sprzedaną będzie.

Chęć kupienia mający obowiązani są przed rozpoczęciem licytacyi 10% ceny wywołania, t. j. równą kwotę 520 złr. w. a. w gotówce, lub w galicyjskich listach zastawnych z kuponami. wartości obliczonej według ostatniego kursu, jednakże nigdy ponad nominalną wartość, lub też w książeczkach galic, kasy oszczędności jako wadyum do rak komisyi złożyć; po odbytej licytacyi zakład kupiciela do depozytu złożony, innym zaś zwróconym bedzie.

O czem się uwiadamia leżąca masę spadkowa Rachmiela Reitzes, właściwie jego mniemanych spadkobierców Hencze Pineles, raczej tejże mniemanych spadkobierców Zachariasza Pineles, Abla Pineles, Schulim Pineles, Sare Pineles do rak kuratora adwokata Dra. Mahla, dalej Monysza Feibuszowicz Finkelstein, Wikorye Witesznikowa, Tobiasza Weinreb, Joachima Pipes, wszyscz nieznanego pobytu, lub w przypadku ich śmierci tychże nieznanych spadkobierców, niemniej i tych wierzycieli, którzy po 3. maju 1860 do tabuli miejskiej weszli, lub też którym niniejsza uchwała z jozichkolwiek przyczyn wcale nie lub w czasie przepisanym doręczoną być nie mogła, do rak kuratora adwokata Dra. Hönigsmana.

Warunki licytacyjne mogą w registraturze c. k. sadu krajo-

wego lub też w gmachu sądowym być przejrzane.

Lwów, dnia 9. lutego 1864.

Nr. 5270. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte wird der Frau Sosie Mezer mittelst gegenwärtigen Ediftes befannt genacht, es habe wider dieselbe Herr Porsirius de Jarmudowicz Łoziński unterm 15. April 1863 z. J. 15383 wegen Jahlung der Summe 1300 fl. öst. B. s. N. G. hiergerichts eine Klage angebracht und um richterliche Hisse gebeten, worüber unterm 3. Juni 1863 z. 15383 hiergerichts ein Jahlungsauftrag ergangen ist.

Da der Aufenthaltsort der Belangten unbekannt ist, so hat das t. t. Landesgericht zu beren Vertretung und auf beren Gefahr und Kosten den hiesigen Landes-Advokaten Dr. Kabath mit Substitutrung des Landes-Abvokaten Dr. Kratter als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der für Galizien vorgeschriebenen

Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch bieses Edikt wird demnach die Belangte erinnert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsebehelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalter zu wählen, und diesem k. k. Landesgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Bertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsemittel zu ergreifen, indem sie sich die aus deren Verabsaumung entstehens den Folgen selbst beizumessen haben werde.

Bom k. k. Landesgerichte.

Lemberg, ben 9. Februar 1864.

(558) Ankündigung. (1)

Nr. 2248. Die Verpachtung der Tarnopoler städtischen Propinazion von Branntwein und anderen der Propinazionsgerechtsame unterliegenden geistigen Getränken auf die Zeit vom 1. Mai 1864 bis letten Dezember 1866 wird mittelst der in der Amtskanzlei des Tarnopoler Bezirksamtes am 30. März 1864, und wenn kein Andot erzielt werden sollte, am 6. April 1864 abzuhaltenden Lizitazionsverhandlung vorgenommen werden.

Buerst wird die Berhandlung wegen Verpachtung der Kommunalaustagen auf geistige Getränke mit Gestattung der freien Getränkeeinsuhr auch zum Ausschanke und unmittelbar darauf die Berhandlung des ausschließlichen Ausschankrechtes von Branntwein nebst den Kommunalaustagen für die übrigen Getränkezahlungen vorgenommen

Der Ausrufspreis beträgt 55.231 fl. oft. Dahr., von welchem

10% als Babium zu erlegen sind. Die näheren Bedingungen können in ber Bezirksamtskanzlei eingesehen werden.

R. f. Kreisbehörde.

Tarnopol, am 21. Marg 1864.

2

Nr. 2248. Wydzierzawienie Tarnopolskiej miejskiej propinacyi na czas od 1. maja 1864 do ostatniego grudnia 1866 odbędzie się przez publiczna licytacye w urzędzie powiatowym Tarnopolskim na dniu 30. marca 1864, a w razie nieuzyskania odpowiednej oferty. na dniu 6. kwietnia 1864.

Licytacya przeprowadzona bedzie w dwojaki sposób, najprzód na wydzierzawienie nakładu gminnego na spirytusowe napoje, z wolnem wprowadzeniem tychże i do wyszynku, a bezpośrednio potem na wydzierzawienie prawa wyłącznego wyszynku wódki włącznie z nakładem gminnym na inne napoje alkoholiczne.

Cena wywołania wynosi 55.231 złr. w. a., a 10% tejże jako

wadyum przed licytacya złożone być powinno.

O innych reszte warunkach w urzedzie powiatowym blizszą wiadomość powziąść można.

Z c. k. władzy obwodowej,

Tarnopol, duia 21. marca 1864.

(518)Gdift.

Mro. 55469. Dom Lemberger f. f. Landesgerichte wird mit= telft gegenwärtigen Ebiftes befannt gemacht, bag über Einschreiten der k. k. Finang-Prokuratur Namens des h. Aerars vom 29. Dezember 1863 Zahl 55469 gegen Frau Emilie Wybranowska geb. Paygert mit h. g. Beschluße vom 1. Februar 1864 3. 55469 zur Hereinbringung des Gebührenrestes pr. 140 fl. 971, fr. bst. D. sammt den vom 5. April 1860 laufenden gesethlichen 5% tigen Zinsen die ere= htivo Feilbiethung der über den Gütern Krzywenki fammt Attin. laut Dom. 458, pag. 58, n. 237 on. fur bie Frau Emilie de Paygert Wybranowska intabulirten Summen pr. 2000 Duf. und 10500 ft. öft. B. hiemit bewilligt wurde, welche Feilbiethung in zwei Terminen, d. i. den 12. Mai und 16. Juni 1864 jedesmal um 4 Uhr Nachmittags abgealten werden wird.

Zum Ausrufspreise wird der Rominalwerth der Summe mit

2000 Dif. und 10500 fl. öft. 2B. angenommen.

Das Badium beträgt 5% bes Ausrufspreises, melches zu Sanden ber Ligitazione - Rommiffion im Baaren, in Staatspapieren oder galizisch-ganbischen Pfanbbriefen nach bem Tagesturswerthe ober in Sparkaffebucheln nach dem Nominalbetrage zu erlegen ift.

Sollte die feilzubiethende Summe in den ersten zwei festigesetzten Termingu um ben Ausrufspreis nicht an Mann gebracht werden tonnin, fo wird bie Tagfahrt jur Feststellung ber erleichternben Bebingungen auf ben 22. Juni 1864 um 4 Uhr Nachmittags bestimmt, mo sobann biefelbe in einem einzigen Lizitazionstermine auch unter ber Schätzig um jeden Preis wird feilgebothen werden.

Die übrigen Feilbiethungsbedingniffe und der Tabularstand tonnen in der h. g. Registratur eingesehen oder in Abschrift erhoben merbeit.

Sieson werden die Fr. Emilia Wybranowska geb. Paygert und bie f. k. Finang-Prokuratur, dann alle diejenigen, welche mittlerweile als Gläubiger mit ihren Forberungen auf die zu veräußernden Gum= men in die Landtafel gelangen sollten, mittelft bes in der Person bes Grn. Abvokaten Dr. Gnoinski unter Substituirung des grn. Abvokaten Dr. Cabath hiemit aufgestellten Kurator verständigt.

Lemberg, am 1. Februar 1864.

Mr. 1559. Bom Zaloscer f. f. Bezirkkamre als Gerichte wird ben prajumtiven, dem Wohnorte nach unbekannten Erben bes Leib Auerbach, nämlich dem Moses Auerbach und ber Bruche Scheinfeld geborenen Auerhach hiemit befannt gegeben, daß in der Grefuziones angelegenheit des b. Merars wider bie erflärten Erben des Leib Auerbach, u. zw. den Nussim Auerhach und Dwora Jolles geb. Auerbach, dann beffen prafumtive Erben, nämlich: ben Moses Auerbach und Bruche Scheinfeld geb. Auerbach wegen Einbringung ber aus ben mit dem Urtheile des bestandenen Lemberger f. f. Landrechtes vom 24. September 1839 3. 22670 erstegten, über der, dem Leib Auerbach eigenthümlichen, in Zakośce sub CN. 7 gelegenen Realität intabulirten Forderungen pr. 8 fl. 45°, fr. KM., 61 fl. 2 fr. KM. und 100 fl. 54 fr. KM., dann 17 fr. KM. und 5% Verzugszinsen. von den Beträgen pr. 61 fl. 2 fr. AM, und 100 fl. 54 fr. RM. berrührenden Reftsumme pr. 30 fl. 62 fr. oft. B. fammt bievon vom 18. Februar 1862 bis jum Zahlungstage zu berechnenden 5% Berjugszinsen f. M. G. im 3wede der Einbringung biefer Betrage und der mit 8 fl. öft. M. jugesprochenen Erekuzionskoften die erekutive Schähung der Realität sub CN. 7 in Zakośce verwilligt wird, für riefelben Daniel Halpern in Zatośce zum Rurgtor ad actum bestellt, solcher mit dem Dekrete versehen und an ihn der dießfällige Bescheid zugestellt mird.

Załośce, am 30. Rovember 1863.

Obwieszczenie.

Nr. 26910. W celu urządzenia tandety na byłej targowicy bydłecej porucza się wybadowanie stosownego bazaru droga przedsiebiorstwa.

Każden chęć majacy wzięcia udziału w tem przedsiębiorstwie winien pisemna oferte z załaczeniem 10% od ceny kosztorysem wykazanej jako kaucyi, dnia 5. kwietnia b. r. najdalej do godziny 12. w południe do rak komisyi w biórze 1. a. Magistratu oddać. Plan, kosztorys i warunki licytacyi mozna od 1. kwietnia

1864 r. począwszy w miejskiem biórze budowniczem przejrzeć.

... Od Magistratu król, stoł, miasta.

Lwów, dnia 22, marca 1864,

E dykt.

Nr. 2075. C. k. sąd obwodowy w Stanisławowie zawiadamia nini jszem panie Joanne Czerwińska, jako z miejsca pobytu niewiadomą, a w razie jej śmierci jej sukcesorów z imienia i pobytu niedomych. ze przeciw niej i innym Piotr Celewicz skarge de praes. 6. lipca 1863 l. 9154 o zapłacenie 1000 złr. m. k. czyli 1050 zł. wal. a. z przynależytośiami wytoczył, w skutek której termin do rozprawy na dzień 19. maja 1864 o godzinie 10tej zrana wyznacza i pozwanej z pobytu niewiadomej, niemniej jej spadkobiercom lub prawonabyweom z imienia i pobytu niewiadomym, kurator w osobie pana adwokata Minasiewicza z substytucyą pana adwokata Bardasza postanawia sie.

Wzywa się zatem Joanne Czerwińską, a w razie jej śmierci jej sukcesorów, aby ustanowionemu kuratorowi potrzebna informacye do obrony nadestata albo innego obrońce sobie obrata i tako-

wego sądowi wymieniła.

Stanisławów, dnia 7. marca 1864.

# Anzeige - Dtatt.

Bei Deine. Mercy in Prag, Zeltnergasse Nr. 563, ist so eben erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

Abanderungs-Befet vom 29. Februar 1864 3um

Stempel- u. Gebühren-Gifege

giltig für das gange Reich, und Supplement jum Stemp: 1- 11. Gebühren - Carife

Dr. Leop. Alley. Chrenfeld, Abnofatentammer für Bohmen. | Gefeges ju ergangen.

and the second s

Diefes Gefet, das bereits in Rraft getreten ift, enthält febr wesentliche Veränderungen bes Stempel= und Gebührengeseges. Das beigegebene Supplement ent= halt in alphabetisch geordneten Schlagwörtern den Tarif, soweit berfelbe von dem Abanderungege= sete berührt wurde, und ist so= mit die vorliegende Ausgabe bes Canbesabvofaten in Prag, Pruiungstom Gesetzes gang geeignet, jede der miffar bei ten Abvofaturspruiungen und erschienenen Ausgaben des alten Mitgliede bes ftanbigen Ausschuffes ter Gesekes in erganzen.

Preis 31/2 Bogen gr. 8° brofchirt, 36 fr., mit Postversendung sous bande überalibin 44 fr.

#### Reneste Stempeltabelle (519)

mit Rudficht auf bas Abanderungsgeset vom 29. Februar 1864 in Placatformat auf startem festem Kanzleischreibpapier. Preis 12 fr., mit Postversendung unter Kreuzband überallhin 20 fr.

# Honiesienia prywatne.

# Vankowski.

Halitscher Gaffe Dr. 17 St.

empfiehlt sein wohlaffortirtes Baaren = Lager in

### Specerei. Delicalessen und Wein

zu bedeutend erniedrigten Preisen.

Besonderes Augenmerk verdienen Rum. Cognne. verschiebene Liquere, in- und ausländische Beine, welche jum Koftenpreise verfauft werben. (410-6)

## Obwieszczenie.

W kancelaryi instytutu zastawniezego Lwowskiego ormiańskiego "Pit Montis" odbędzie się na dniu 11go kwietnia 1864 w zwyczajnych godzinach publiczna licytacya, na której zaległe klejnoty, śrebra i inne fanty sprzedane będa.

Lwów dnia 7. marca 1864.

(405-3)

Warnung.

3d mache aufmertfam, bag id für Niemanden Schulben bezahs len werde, daß ich niemals Wechsel unterschrieben habe, und daß, wenn welche Wechfel mit meinem Namen im Umlaufe find, diese falsch und unecht find.

(484 - 2)

Josefine Gerstmann.